# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzedowy Gazety Lwowskiej.

25. Oftober 1862.

246.

25. Października 1862.

(1792)Kundmachung.

Diro. 64141. Das bobe f. f. Ctaateministerium hat laut Erlaffes vom Den Oftober 1862 3. 20837 einverftandlich mit bem boben Rriege, und Finang. Dinisterium fur die nach S. 31 der Borschrift über die Militar . Einquartirung vom 15. Mai 1851 (R. G. Bl. Nr. 124) aus dem Ctaatefdate (Militarfonde) ju leiftende Ber-Butung, der einem Manne vom Feldwebel und ben gleichen Chargen abwarte beim Durchjuge gegebenen Mittagefost von Seite bee Quar. tiertragere mit Rudficht auf Die hierlandes vom 1. Auguft 1861 bis Ende Juli 1. 3. bestandenen Rindfleifdpreife in bem Bermaltunge. jahre 1863, namlich vom 1. Rovember 1862 bie Enbe Oftober 1863 die Bergutung auf einen Tag für Galizien in den Kreifen Lemberg, Przemyśl, Krakau, Tarnow, Rzeszow, Sandec und Wadowice auf Reun Kreuzer und ben übrigen Kreifen auf Act und 5/10 Kreuzer und in den Statten Lemberg und Krakau auf Dreigehn und 5/10 Rreuger festgefest.

Das hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht mirb. Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 14. Eftober 1862.

(1805)

Dro. 2596. Wem f. f. Begitegerichte in Brody wird befannt Bemacht, bag jur Berhandlung über die Bitte wegen Gemabrung ber Rechtsmobilthat ber Guterabtretung bes Gabriel Wassermann und nbere Unfuchen ber erschienenen Gläubiger ein neuer Termin auf ben 17ten November 1862 um 10 Uhr Vormittags anberaumt wird, zu welchem fammtliche Gläubiger biemit vorgeladen werden.

Bom f. f. Bezirfegerichte.

" Brody, am 20. Oftober 1862.

(1802)C bift.

Dro. 43855. Bom f. f. Lemberger Landed, als Sandelsgerichte wird hiemit kuntgemacht, cap Mal Fromm Die Firma: "Mal Fromm" für eine Schnittmaaren . Rramerei am 2. Oftober 1862 protofollirt

Lemberg, am 8. Oftober 1862.

III. Ginberufungs = Gbift.

Dr. 60105. Bon ber f. f. galigischen Statthalterei wird ber im Auslande unbefugt verweilende und nach Lemberg zuständige Deb. Dr. Adolf (Abraham) Blassberg, welcher ungeachtet ber Ebiftalvor- labungen vom 22. Februar 1861 3. 3925 und 15. Dezember 1861 8. 68139 nicht heimgefehrt ift, mieterholt aufgefordert, binnen feche Monaten in feine Beimath gurudgutehren und feine unbefugte Abmefenheit bei ber Bunanbigkeitebehorbe ju rechtfertigen, mibrigene berfelbe nach ben Bestimmungen bes a. h. Patentes vom 24. Marg 1832 ale unbefugter Quemanderer behandelt merben murbe.

Lemberg, am 27. September 1862.

III. Edykt powołujący.

Nr. 60105. C. k. galicyjskie Namiestnictwo wzywa bawiącego 2 granica Dr. med. Adolfa (Abrahama) Blassberga, przynależnego do Lwowa, który pomimo edyktalnych zawezwań z dnia 22. lutego 1861 1. 3925 i z dnia 15. grudnia 1861 1. 68139 nie wrócił do <sup>kraju</sup>, azeby w ciagu sześciu miesięcy do kraju wrócił i przed Przynależną władzą usprawiedliwił swoją nieobecność bez upowa-Anienia, w przeciwnym bowiem razie postapi się z nim według po-<sup>8</sup>lanowich najwyzszego patentu z dnia 24. marca 1832 jako z wyeliodźca bez upoważnienia.

We Lwowie, dnia 27. września 1862.

(1804) Lizitazione-Ankundigung. Mro. 13350. Wegen Beraußerung der ararifchen Pferdeftallun-Ben Dir. 1. und III. in Zbarat wird bei bem f. f. Bezirkamte in Abaraz am 4. Norember 1862 von 9 bis 12 Uhr Bormittage, bann bon 3 bis 6 Uhr Radmittage Die britte öffentliche Ligitagion atgehal. ten werben.

Bu Auerusepreisen wird

a) fur die Ctallung Dir. I. ber Betrag von 480 fl. oft. 28. b) für bie Stallung Dr. III. ter Betrag von 407 fl. oft. 2B. ans Benommen, und bie zu erlegenden Badien betragen 10% Diefer Quetufepreise. Bei biefer Ligitagion werden auch Anbothe unter dem Ausrufspreise angenommen.

Die naberen Ligitagionsbedingniffe konnen tei ber f. f. ginang-Belirke-Direktion in Tarnopol und bei dem f. t. Bezirksamte in Zba-

rat eingesehen werben.

Bon ber f. f. Finang. Begirte: Diretzion. Tarnopol, ben 11. Oftober 1862.

## Obwieszczenie.

(2)

Nr. 6414!. Wysokie c. k. ministeryum państwa rozporządzeniem z dnia 9. paździerojka 1862 l. 20837 w porozumieniu z wysokiem ministeryum wojny i finansów ustanowiło za owe według §. 31 przepisu względem kwaterunku wojska z dnia 15. maja 1851 (Dziennik ustaw państwa Nr. 124) ze skarbu (funduszu wojskowego) niszczać się mające wynagrodzenie za obiad dawany każdemu zolnierzowi od feldwebla i równych stopni na dół w przechodzie ze strony dającego kwaterę z uwzględnieniem istniejących w tutejszym kraju od 1. sierpnia 1861 do końca lipca b. r. cen miesa na rok administracyjny 1863, to jest od dnia 1 listopada 1862 do końca października 1863, wynagrodzenie na jeden dzień dla Galicyi w obwodach: Lwów, Przemyśl, Kraków, Taroów, Rzeszów, Sącz i Wadowice po dziewięć krajcarów, a w innych obwodach po ośm i <sup>5</sup>/<sub>10</sub> krajcorów, w miastach Lwowie i Krakowie po trzynaście i 5/10 krajcara.

Co niniejszem podaje się do publicznej wiadomości. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 14. października 1862.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 13350. Celem sprzedaży skarbowych stajni Nr. I. i III. w Zbarażu przedsięwzietą będzie na dniu 4. listopada 1862 o godzinie 9tej do 12tej przed południem i o godzinie 3ciej do 6tej po południu w c. k. urzędzie powiatowym w Zbarażu trzecia publiczna licytarya.

Cena wywołania wynosi:

a) za stajnie Nr. I. kwotę 480 zł. w. a.

b) za stajnie Nr III. kwote 407 zł. w. a. a składać się mające wadyum 10% tych cen wywołania. Do tej licytacyi przyjęte będa takze oferty niżej ceny wywołania.

Blizsze warunki licytacyi przejrzane być mogą w. c. finausowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu i w c. k. urzedzie powiatowym w Zbarażu.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Tarnopol, dnia 11. października 1862.

E d y k 1. Nr. 2058 C. k. sad powiatowy w Obertynie zawiodamia niniejszym edyktem p. Henryka Inesa, że przeciw niemu pp. Wła-

dysława Julia Konstancya tr. im. i Franciszka Ksawera Leokadya tr. im. Inesowny względem zapłacenia czynszu dzierzawnego w kwocie 2000 złr. z p. n. pozew wytoczyły, na któren to pozew już drugi termin do rozprawy na dzień 20. listopada b. r. o 10ej godzinie rano wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego jest niewiadomym, przeto c. k. sad w celu zastępowania pozwanego jak równie na koszt i niebczpieczeństwo jego p. Michala Gatkiewicza kuratorem nieobecnego ustanowił, z którym spór wytoczony według ustawy postępowania sadowego w Galicyi obowiązującego przeprowadzonym będzie.

Zaleca się zatem niniejszym edyktem pozwanemu, aby w wyż oznaczonym czasie albo sam stanat, lub też potrzebne dokumenta ustanowionemu dla niego zastępcy wręczył, lub wreszcie innego obrońcę sobie wybrał i o tem c. k sądowi doniósł, w ogóle zaś aby wszelkich możebnych do obrony środków prawnych użył, w razie bowiem przeciwnym, wynikłe z zaniedbania skutki sam sobie przypisacby musial.

Obertyn, dnia 30. sierpnia 1862.

) E d y k t. Nr. 44332. C. k. sad krajowy jako handlowy Lwowski ni-

niejszem uwiadamia, że Fedor Prima przeciw p. Augustowi Perlep, byłemu c. k. buchhalterowi z życia i miejsca pobytu niewiadomemu, lub w razie śmierci jego, jego spadkobiercom z imienia i pobytu niewiadomym, o nakaz wypłaty sumy wekslowej 600 zł. w. a. z p. n. dnia 11. października 1862 do l. 44332 prośbe podał.

Ponieważ miejsce pobytu p. Augusta Perlepa nie jest wiadome, przeto c. k. sad tutejszy krajowy jako handlowy temuż dla jego obrony, na jego niebezpieczeństwo i koszta p. adwokata dr. Roińskiego, zastępcą p. adwokata dr. Rodakowskiego za obrońce usta-

Upomina się wiec pozwany, by do obrony dotyczące się środki swemu obrońcy udzielił, lub też innego pełnomocnika ustanowił i sądowi o tem doniósł, i wszelkie do swojej obrony przepisane środki przedsięwziął, w przeciwnym bowiem razie skutki ztad wynikające sam ponosić będzie.

Z rady c. k. sądu krajowego jako handlowego. Lwów, dnia 16. października 1862.

(1798)

Ginberufung der Berlaffenschafte-Glaubiger bes Vincenz Manz v. Mariensee junior.

PERSONALIS THE SCHOOL

Bon bem f. f. Bezirfeamte ale Gericht in Dorna Watra merben Diejenigen, melde ale Glaubiger an bie Berlaffenschaft bes am 18. Februar 1862 ohne Testament verstorbenen Vincenz Manz v. Marienses junior eine Forderung ju ftellen haben, aufgefordert, bei diefem Gerichte gur Unmelbung und Darthuung ihrer Unfprüche am 3. Dejember 1862 um 8 Uhr Fruh ju erscheinen, oder bis dabin ibr Befuch ichriftlich ju überreichen.

Den in bem vorftehenden Gbifte einberufenen Glaubigern, welche fic binnen ber obigen jur Unmeldung bestimmten Frift nicht gemeldet haben, fteht an die vorermahnte Berlaffenschaft, wenn fie durch die Bezahlung der angemeldeten Forderungen erschöpft murde, fein weiterer Unfpruch ju, ale insoferne ihnen ein Pfandrecht gebührt.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht.

Dorna, ben 6. Oftober 1862.

(1801)E b i f t.

Mro. 27285. Dom Lemberger f. f. Landes. ale Sandelsgerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Egidius Borowski mit= telft gegenwärtigen Gbiftee befannt gemacht, bag Chane Jente Kurzer gegen die Erben Marianna Sięczkowska ein Gesuch um Anerkennung der Rechtsfraftigkeit der Zahlungeauflage 3. 3. 16532-1857 und auf Grund berfelben um Intabulirung oder Pranotirung bes aus bem Mechfelftreite bee Egidius Borowski herrührenden Restbetrages pr. 157 fl. 50 fr. oft. 2B. f. M. G. ob der Realitat Dro. 384 4/4 unterm 22. Juni 1862 Bahl 27285 überreicht habe.

Da der Wohnort des Egidius Borowski unbefannt ift, fo wird bemfelben ber hiefige Landes : Abvofat Dr. Roidski mit Substituirung bes herrn Advokaten Dr. Pfeiffer jum Rurator bestellt und bemfelben

ter diesfällige Bescheid zugestellt.

Que bem Mathe tes f. f. Landes. ale Sanbelegerichtee. Lemberg, ben 5. Ceptember 1862.

Edykt.

Nr. 27285. C. k. and krajowy jako handlowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem z pobytu niewiadomego Egidyusza Borowskiego, że Chane Jente Kurzer prośbę przeciw spadkobiercom ś. p. Maryanny Sięczkowskiej względem uznania ze spora Egidyusza Borowskiego prawomocności nakazu płatniczego do l. 16532 - 1857 i na podstawie tegoż względem zaintabulowania lub prenotowania kwoty resztującej 157 zł. 50 c. w. a. z p. n. w stanie biernym realności pod l. 384 4/4 pod dniem 22. czerwca 1862 do l. 27285

Gdy miejsce pobytu Egidyusza Borowskiego jest niewiadome, przeto postanawia się temuż kurator w osobie p. adw. Roińskiego z zastępstwem p. adw. Pfeiffera, któremu uchwała sądowa doręcza

Z rady c. k, sądu krajowego jako handlowego. Lwów, dnia 5. września 1862.

Mro. 4522. Bom Kuttyer f. f. Begirteamte ale Gericht wird bekannt gemacht, es sei am 27. Juni 1825 in Kobaki Hrycko Podink

ab intestato gestorben.

Da dem Gerichte ber Aufenthalt ber gesetlichen Erben Fedor und Ihnat Podink unbefannt ift, fo merden biefelben aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von bem unten gefetten Tage an, bei biefem Gerichte zu melten und tie Erbeerflarung anzubringen, mibrigenfalls Die Beilaffenschaft mit bem fich meldenden Erben und dem fur fie auf. gestellten Rurator Michael Merfej abgehandelt merben murte.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Kutty, am 30. Juni 1862.

Edykt.

Nr. 4522. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Kuttach obwieszcza, że na dniu 27. czerwca 1825 w Kobakach Hrycko Po-

dink bez rozporządzenia ostatnej woli zmarł.

Sad nieznając połytu jego synów i prawnych sukcesorów Fedora i Ihnata Podinka wzywa takowych, azeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosili się w tym sądzie i wnieśli swe oświadczenie do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi sukcesorami i z ustawionym dla nich kuratorem Michaiłem Merfejem przeprowadzi się.

Z c. k. sadu powiatowego

Kutty, dnia 30. czerwca 1862.

(1773)Ronfurs - Ausschreibung. (3)

Mro. 7740. Bur Befegung der bei bem f. f. Begirtsamte in Obertyn, Kolomyjaer Rreifes, mit bem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. on. IB. in Grledigung gekommenen Dezirksamte-Rangliftenftelle mird

hiemit ber Konture ausgeschrieben.

Erwerber um die Berleihung biefer Stelle haben ihre Kompetenggefud'e unter L'eibringung der Radmeife über bas Lebensalter, Meligion, Geturteort, Stand, jurudgelegte Studien, Spradfenntniffe und bisterige Dienftleiftung binnen 14 Tagen vom Tage ber erften Cinfdalrung diefer Konfurefundmachung in bas Umteblatt ber Lem. berger Beitung gerechnet, und zwar in fo ferne diefelben in öffentli. den Diensten fich befinden, mittelft ber ihnen unmittelbar vorgesetten Behorde, fonft aber mittelft bes betreffenben f. f. Begirteamtes, ihres

bermaligen Bohnortes beim f. f. Bezirkeamte in Obertyn ju uber-

Much haben die Bewerber ihren Gefundheiteguftand burch ein von bem betreffenden Rreifargte ausgestelltes ober befraftigtes Beugniß nachzuweisen, und anzugeben, ob und im welchem Grade fie mit einem Ungestellten bes genannten Begirteamtes verwandt ober verschwägert

Bon ter f. f. Rreisbehörbe.

Kolomea, am 7. Oftober 1862.

(1784)Obwieszczenie.

Nr. 4483. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu wzywa w skutek podania pp. Laurentego i Weroniki Ławrowskich, właścicieli uprawnionych części dóbr Tarnawa niżna w Sanockim obwodzie położonych, w celu przekazania prawomocnem orzeczeniem c. k. ko-misyi powiatowej w Sanoku Nr. 20 z dnia 8. maja 1858 do l. 121 na rzecz Laurentego i Weroniki małżonków Ławrowskich z części dóbr Tarnawa nizna jak dom. 357. pag. 327. n. 15. haer. w ilości 2718 zł. 45 kr. m. k. a następnie prawomocnem orzeczeniem c. k. namiestnictwa w sprawach indemnizacyjnych we Lwowie z dnia 13. grudnia 1860 do l. 3068 w ilości 884 zł. 5 kr. m. k. jak dom. 357 pag. 328. n. 16. haer. wymienionego kapitalu indemnizacyjnego wszystkich wierzycieli na wzmiankowanych dobrach zahypotekowanych, aby się z swojemi pretensyami i wierzytelnościami najgalej do d. 15. grudnia 1862 w tutejszym c. k. sądzie pisemnie lub ustoie zgłosili.

Zgłoszenie to ma zawierać:

a) dokładne podanie imienia i nazwiska, tudzież miejsca pobytu (nr. domu) zgłaszającego się lub jego pełnomocnika, który prawnemi wymogami opatrzone i legalizowane pełnomocnictwo załączyć ma.

b) Ilość zadanej wierzytelności hypotecznej względem kapitału, jak niemniej względem procentów, o ile takowe hypoteczne

bezpieczeństwo posiadają.

c) Określenie hypoteczne zameldowanej pozycyi i

d) gdyby zgłaszający się nie mieszkał w jurysdykcyi tutejszego sadu, wyszczególnienie miejsca pobytu jego pełnomocnika w jurysdykcyi tutejszego sądu mieszkającego celem przesyłania temuz sądowych rozporządzeń, gdyż inaczej takowe wprost przez pocztę zglaszającemu się z takim prawnym skutkiem odsełane będą, jak gdyby doręczenie do własnych rak nastąpilo. Zarazem zawiadamia się, że zaniedbujący zgłoszenia się w po-

wyższym terminie uważanym będzie za zezwalającego na przekazanie swojej wierzytelneści na powyższy kapitał indemniznacyjny i to w miarę przypadającego na niego porządku, i że przy dalszem postępowaniu już więcej słuchanym nie będzie.

Zaniedbujący powyższy termin zgłoszenia się utraca w myśl §. 5. cesarskiego patentu z dnia 25. września 1850 prawo czynienia wszelkich zarzutów i rekursów przeciwko stawającym, którzy w tym przedmiocie zawarli ugodę.

Przemyśl, dnia 13. sierpnia 1862.

(1783)Edykt.

Nr. 7667. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że pani Franciszka ze Stopickich Zaremba, właścicielka realności w Samborze przeciw z życia i miejsca niewiadomemu Feiwłowi Körner, a w razie śmierci jego, z imienia życia i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom względem wyekstabulowania i wykreślenia kontraktu najmu z dnia 17. października 1815 dom. 3. pag. 221. n 8. on. ze stanu dłużnego realności pod NK. 3 w Samborze w rynku położonej, dnia 12. września 1862 do l. 7667 po-zew wytoczyła, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 6. lutego 1863 o godzinie 10ej z rana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia Fciwela Körnera wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowemu kuratora w osobie adwokata krajowego p. dr. Natkis z substytucyą p. adwokata dr. Weisstein nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla

Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanego, ażeby na terminie albo osobiście stanał, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielił, lub też inszego zastępcę sobie obrał i tutejszemu sądowi oznajmił, w ogóle, ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony uzył, poniewaz w razie przeciwnym piepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące, sam sobie przypisoć bedzie musiał.

Z rady c. k. sądu obwodewego. Sambor, duia 1. października 1862.

(1789)

Nr. 1277. C. k. urząd powiatowy w Krośnie jako sąd kuratelarny daje do publicznej wiadomości, że Anna Urbanek, córka Kazimierza Urbanka, włościana z Odrzykonia, mocą wyroku c. k. sądu obwodowego w Przemyślu z dnia 25. czerwca 1862 do 1. 5745 dla obląkania umysłowego pod kuratelę wziętą i do zastapienia onejże w sądzie i za sądem, kurator w osobie Szymona Forysia, włościana z Odrzykonia, postanowionym został.

Z c. k. sadu powiatowego.

Krosno, dnia 20. lipea 1862.

(3)

Rundmachung.

Dro. 25523. Bon Ceite bes Lemberger f. f. ganbes, ale San. belegerichtes wird hiemit befannt gemocht, bog über Uniuden tes Isaac Margulies jur Befriedigung ter Wechfeljumme ron 5682 ft. R.M. ober 5966 fl. 10 fr. oft. D. f. R. G. Die exefutive Feilbietbung ber fur Konstantin Zukiewicz über ben Gutern Steniatyn fammt Attineng Rojatyn und Jozefowka dom. 322. pag. 422. n. 67. on. haftenben Cummen 2000 Duf. - 100000 fip. - 100000 fip. - 50000 fip. -50000 fip. - 15000 fip. - 60000 fip. und 24793 fip. fammt ben auf tiefe Cummen fich beziehenden Rechten, nämlich: a) bag Josef Pauscha die Rapitalefummen 2000 Tuf. - 60000 fip. - 50000 fip. - 50000 fip. und 15000 fip. fammt den hiezu entfallenden Binfen für liquid anerkannte; b) bag er bie zu Gunften tiefer Summen bewilligte Sequeftragion ber Guter Steniatyn genehmige und in Die meitere Sequeftragion einwillige, - temilliget, melde in gwei Terminen, ramlich am 21. November und 11. Dezember 1862 um 10 Uhr Bormittage bei biefem f. f. Landesgerichte öffentlich abgehalten werben

Bei biefen zwei Terminen merben bie obigen Cummen nur um oter über ben Rominalwerth, welcher ben Auerufepreie bilbet, veraugert merden, mobei biefe Cummen querft inegefammt ausgerufen und erft, wenn fich fur alle gufammen tein Rauftuftiger findet, einzeln merben veräußert merten.

Collte fich in ben erften zwei Terminen fein Rauftuftiger um ben Mominalwerth finden, fur biefen Gall wird gur Seftfegung erleichtern. ber Bedingungen ein neuer Termin auf den 12, Dezember 1862 10 Uhr Bormittage bestimmt.

Das ju erlegente Babium bilben 10% tee Mennwerthes ber ju

veräußernden Gummen.

Die Ligitazionebetingungen konnen in ber b. g. Regifiratur eine

gefeben merben.

Sievon merben beibe Partheien, bann nadfichende Sypothetarglaubiger verftandiget: Samuel Margosches, Johanna Woycikowska, unbefannten Wohnortes, burch ben gleichzeitig aufgesiellten Rurator fin. Landesatvotaten Gnoinski mit Cubfituirung bes frn. Landes. advolaten Roinski und Gbilte -- Noutsche Ettinger, Moses Kusmir, Moschel Bombach, Joachim Rosenberg Dr. b. Rechte, Johann Stromenger, Markus Frankel, Onufrius Laszkiewicz, Gregor Saszkiewicz, f. f. Dinifterialrath und alle jene, benen der gegenwärrige Befcheib aus welch immer Grunde nicht zugestellt werben fonnte, ober welche auf die ju reraußernten Cummen mittlerweile ein Pfandrecht erlanburd ben biemit aufgeftellten Rurator herrn Movefaten Dr. Gnoinski mit Cubfilininung bes frn. Abvofaten Dr. Roinski.

Lemberg, am 11. September 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 25523. C. k. sad krajowy jako sad handlowy we Lwowie niniejszem wiedomo czyni, że na prośbę Izaaka Marguliesa na zaspokojenie tegoz pretensyl wekslowej 5682 zł. m. k. czyli 5966 zł. 10 kr. w. a. wraz z p. n. przymusowa licytacyjna sprzedaż kwot 2000 duk. — 100000 złp. — 100000 złp. — 50000 złp. — 50000 złp. — 15000 złp. — 60000 złp. i 24793 złp. na rzecz Konstantego Zukiewicza na dobrach Steniatyn wraz z przyległościami Rojatyn i Józefówka Dom. 322, pag. 422 n. 67. on. ciężacych wraz z ściągającemi się do tychże prawami, t. j.: a) że Józef Pausza sumy kapitalne 2000 duk. - 60000 zlp. - 50000 zlp. 50000 zlp. i 15000 z przypadającemi odsetkami jako płynne uznał; b) że tenze na sekwestrację dobr Steniatyn na rzecz tychze sum przystaje i na takowa zezwala, - w dwóch terminach, t. j. dnia 21. listopada 1862 i dnia 11. grudnia 1862 o 10tej godzinie przed pełudniem przy tym c. k. sądzie krajowym publicznie się odbędzie.

W tych dwóch terminach powyższe sumy tylko za nominalną wartość lub wyzej tej nominalnej wartości, która cenę wywołania stanowi, sprzedane zostana -- przyczem te sumy najpierw wszystkie razem wywołane, a dopiero wtedy, gdy na wszystkie razem chęć kupienia mającego nie będzie, kazda osobno, będą licytowane.

Gdyby zaś w pierwszych dwóch terminach nie znalazł się nikt, mający cheć kupienia za wartość nominalną, na ten wypadek w celu ułożenia ulzających warunków stanowi się termin 12. grudnia 1862 o godzinie 10tej przed południem.

Złożyć się mojące wadyum stanowi się dziesięć od sta nomi-

nalnej wartości sprzedać się mających sum.

Warunki licytacyjne w tutejszo sądowej registraturze przej-

rzane być moga.

(2-0071)

O czem się obydnie strony, tudzież następujących hypotecznych wierzycieli zawiadamia: Samuela Margosches, Joanne Woycikowskę, niewiadomego miejsca pobytu przez ustanowionego równocześnie kuratora pana adwokata krajowego Dra. Gnoińskiego z zastępstwem pana adwokata krajowego Dra. Roińskiego niniejszy cdykt - Neutsche Ettinger - Mojzesza Kusmira, Moschla Bombacha — Joachima Rosenberga, Jana Stromeogera, Markusa Frankla, Onnfrego Laszkiewicza, Grzegorza Saszkiewicza c. k. radcy ministeryalnego, wreszcie wszystkich tych, którym niniejsza uchwała z jakiejkolwiekbądź przyczyny nie będzie mogla być doręczoną, lub którzyby tymczasem na sumy sprzedać się mające prawo zastawu uzyskali, przez ustanowionego dla tychże kuratora w osobie pana adwokata krajowego Gnoińskiego z zastępstwem pana adwokata krajowego Roińskiego i przez niniejszy edykt.

Direction vergeforfebeign Cola,

Lyów, dnia 11. września 1862.

at any majes of me or one made the addition generffene Denviffen nach ber unt ber r. b. Lutter

Dro. 1325. Bom f. f. Begirteamte ale Gericht Hobrka wird befannt gemacht, bag im Grunte rechtefraftigen hiergerichtlichen Urtheiles vom 22. Dezember 1857 Babl 996 jur Befriedigung ber burch Jurko Berezowski, Andruch Berezowski und Paranka Lalak erflegten Summe von 210 fl. 413/4 fr. RM. ober 221 fl. 22 fr. on. WB., 175 fl. 411/2 fr. RM. ober 184 fl. 47 fr. oft. WB. und 192 fl. 171/2 fr. RM. ober 201 fl. 90 fr. öft. WB., dann ber fruber fcon mit 2 fl. 91 fr. oft. D. und 10 fl. 16 tr. oft. D. und jest mit 7 fl. 47 fr. oft. 2B. querfannten Grefugionefoften tie zwangeweise Dieberversteinerung ber bem Schuldner Wasyl Berezowski gehorigen Ruftis falmiethichaft Aro. 33 in Bakowce (Areis Brzezany, Bezirf Bobrka) in einem einzigen Termine und zwar am 11. Dezember 1862 um 9 Ubr Vormittage bei biefem f. f. Begirteamte vorgenommen, bei weldem Termine obige Realitat auch unter bem Chatungewerthe verfauft merben fann.

Collte gedachte Ruftikalwirtbichaft am obigen Termine nicht über ober wenigstene um ben Schahungewerth veraußert merben follen, bann wird gleich am obigen Termine bie Berhandlung mit ben Glaubigern wegen Seftsetung von erleichternden Bedingungen angenommen werben, mogu bie Glaubiger mit dem Beifage vorgeladen werden, daß die nicht erscheinenden Glaubiger ber Mehrheit ber erscheinenden

Gläubiger ale beitreten' merben angefehen merben.

Dach Feftfehung ber erleichternden Bedingungen wird gleich jur

weitern Ligitagion gefdritten.

Tie Ligitagione. Bedingungen, fo wie ber Aft über die pfantmeife Befchreibung und die zwangemeife Schabung obiger Realitat fonnen in ber hiergerichtlichen Regiftratur eingesehen merben.

Bom f. f. Begirtegerichte.

Bobrka, am 29. Ceptember 1862.

### Ogłoszenie.

Nr. 1325. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Bóbrce niniejszem wiadomo czyni, że w tutejszym sądzie na zaspokojenie przez Jurka Berezowskiego, Andrucha Berezowskiego i Parauki Lalak urodz. Berezowskiej, wyrokiem tulejszego sądu z dnia 22. grudnia 1857 l. 996 wygranych sum 210 zlr. 413/4 kr. m. k. czyli 221 zł. 22 c. w. a., 175 zł. 411/2 kr. m. k. czyli 184 zł. 47 c. w. s. i 192 złr. 171/2 kr. m. k. czyli 201 zł. 90 c. w. a., dalej kosztów egzekucyi przód w ilości 2 zł. 91 c. i 10 zł. 16 c. w. a., teraz w ilości 7 zł. 47 c. w. a. przyznanych, przymusowa relicytacyjna sprzedaz dłużnikowi Wasylowi Berezowskiemu należącej realności rustykalnej pod Nr. 33 w Bakowcach (obwód Brzeżany, powiat Bobrka) w jednym terminie, a to dnia 11. grudnia 1862 o godzinie 9ej przed południem odbędzie się, na którym terminie powyzsza realność także poniżej ceny szacunkowej sprzedaną być może.

Za cenę wywołania ustanawia się warteść w drodze sądowej detaksacyi wymierzonej w ilości 107 zł. w. a., a zatem chęć kupienia mający dziesiata część jako wadyum kwotę 10 zł. 70 c. w. a. do rak komisyi licytacyjnej złozyć obowiązanym będzie.

Gdyby powyższa realność przy powyższym terminie wyżej szacunkowej wartości lub przynajmniej za szacunkową wartość sprzedaną być nie mogła, przeznacza się oraz powyższy termin do ustanowienia lzejszych waruaków przez wierzycieli z tem oznajmieniem, że nicobecni do większości głosów obconych policzeni będą.

Po ułożeniu ułatwiających warunków przystąpi się zaraz do

dalszej licytacyi.

Warunki licytacyi, akt przedsięwziętego grabieżnego opisania powyższej realności, todzież akt oszacowania sądowego w tutejszosądowej registraturze przejrzeć woluo jest.

Z c. k. sadu powiatowego.

Bobrka, dnia 29. września 1862.

(1796)Rundmachung.

Dro. 3489. Am beutigen Tage ift in Kimpolnug eine f. f. Telegrafen . Stagion fur ben allemeinen Bertehr mit befchranttem Lagbienfte eröffnet worden.

Bom f. f. Telegrafen-Inspektorate.

Lemberg , am 22. Oftober 1862.

(1800) C d i ? t.

Mro. 38812. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte mirb mittelft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wiber Moritz Reiter, Frau Eva Reiter megen Zahlung von 840 fl. RM. unterm 15. Dftober 1860 Zahl 41156 eine Manbate : Klage angebracht und um richterliche Bilfe gebeten.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. gandesgericht jur Bertretung und auf deffen Befahr und Roften ben hiefigen herrn gandes-Abvotaten Dr. Kolischer mit Cub. flituirung bes herrn Abvotaten Dr. Menkes ale Rurator beftellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorgefdrie. benen Gerichtsordnung verhandelt werden wirb.

Durch biefes Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, die erforberlichen Rechtsbebelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu mablen und biefem Landesgerichte anzugeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftema-Bigen Rechtemittel gu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfau. mung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Banbesgerichte.

## Doniesienia prywatne.

## Weißer Brust = Sgrup

### G. A. W. MAYER in Breslau.

Diefer in fo furger Beit gegen veralteten Suften, Brufifdmergen, Hofer. Brody: Philipp Neustein, Apoth. Brzeżan: Josef Zminkowski, Apoth. Buczacz: M. Lipschütz. Kolomea: Max Nowicki, Apoth. Krakau: Adolf Alexandrowicz, Spoth. Przemysl: Moses Baumann. Raduutz: Carl Teichmann. Rzeszow: J. Schaitter u. Comp. Stanislau: Ad. Beill, Apoth. Tarnow: Anton Beyer. Złoczow: Wolf Korkus.

Preis: 1/4 Flasche 1 fl. 40 fr. 1/2 Flosche 2 fl. 80 fr.

Seit langerer Beit litt ich an bem heftigften Brufifcmerg, melcher mich burch öfteres Blutfpeten bermaßen angriff, baß ich fast gu feiner Arbeit mich fraftig genug fühlte, daber folche ganglich unter-loffen mußte. Bergebene mandte ich Flaschen voll Arzneien an, bis ich burch den Gebrauch des Mayer'schen Bruft : Sprups, sowohl vom Blutfpeien, als von Bruftschmerzen ganglich befreit murbe. Indem ich ahnlich Leidenden obigen Sprup empfehle, fage ich herrn G. 21. 2B. Dager in Breslau hiermit meinen öffentlichen Dank.

(L. S.) Rarl Sennheifer, Badermeifter.

# Winter - Saison

Bad Homburg vor der Höhe.

Die Winter : Caifon von homburg bietet ben Fremben alle Un=

nehmlichkeiten und Beiftreuungen großerer Ctabte.

Das großartige Conversationshaus, welches das gange Sahr bindurch geoffnet bleibt, enthält prachtvoll becorirte Raume, einen gro-Ben Ball- und Concertsaal, einen Speife : Calon, Raffee- und Rauch. zimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversations: und Spiels Sale. Das große Lesecabinet ift dem Publifum unentgelilich geöffnet, und enthält die bedeutenbften teutschen, frangofischen, englischen, italienifchen, ruffifden, polnifden und hollandifden politifden und belletristischen Journale. Die Restauration ift dem rühmlichst bekannten Saufe Chevet aus Paris anvertraut.

Jeden Abend läst fich die beliebte Kurkapelle von Garbe und

Roch in bem großen Ballfaale horen.

Balle, Concerte und andere Festlichkeiten wechfeln wie in ber Sommer Caison fortwährend mit einander ab; eine ausgezeichnete frangofifche Baudeville-Gefillschaft ift engagirt, welche wochenilich zweibis breimal Borftellungen gibt.

Grope Jagden in weitem Umfreise enthalten sowohl Sochwild

als alle andere Wildgattungen.

Bad homburg befindet fich burch bie Bollendung bes rheinischen und bairifch ofterreichischen Gifenbahnneges im Mittelpunkte Guropa's. Man gelangt von Wien in 24 Ctunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Bruffel und Umfterdam in 12 Stunden vermittelft birecter Gifenbahn nach Somburg. Bierzehn Buge geben täglich zwischen Frankfurt und Som-burg bin und ber, - ber lette um 11 Uhr - und befortern bie Fremden in einer halben Ciunte; es wird tenfelben badurch Gele. genheit geboien, Theater, Concerte und sonstige Abendunterhaltungen Frankfurts ju besuchen. (1799-1)

### (Eingefendet.)

J. G. Popp's Anatherin. Mundwasser.

Vor menigen Wochen erst hat bas von herrn J. G. Popp, Stadt, Tuchlauben Mr. 557, erzeugte Anatherin Mundwaffer und beffen Anatherin Bahnpafta in ber großen Weltausstellung ju Condon einen Triumph gefeiert, und ichon wieder find wir in der angenehmen

Lage, von einer neuen Auszeichnung zu berichten. Wie wir foeben erfahren, ift bas Popp'fche Anatherin. Mundwaffer und die Anatherin Bahnpafta mit einem foniglich englischen Privilegium, giltig fur das gange britische Reich, beehrt worten, um biefes unübertroffene Prafervativ gegen Bahn. und Dundfrantheiten

por Nachahmung ju schügen.

In ber furgen Spanne Beit von taum einem Sahre haben bie zwei geogten Staaten ter Welt: Amerita und England, die Borzug. lichfeit bes von une feit vielen Jahren empfohlenen Anatherin-Mund: maffers, welches fich bort wie hier taufendfaltig bemahrt bat, anerfannt, und man fann beehalb diefem Anatherin-Mundmaffer mit vollfter Berechtigung bie Gigenschaft eines Universalmittele gegen Bahnund Dlundfrantheiten beilegen.

Gegenüber ber fich immer breitmachenben Charlatanerie, melde ftete auf Rosten bes Besten Raum zu gewinnen sucht, werden wir

fort und fort die glangenden Erfolge berichten, welche endlich nach breizehnfährigem Ringen dem Popp'ichen Anatherin = Mundmaffer gu Theil merten.

Fur alle Jene, welche das Anatherin Mundwaffer aus mas im. mer für einem Grunde unbenügt gelaffen haben, biene gur gefälligen Renntnignahme, bag bas Popp'iche Unatherin : Mundmaffer tas vorguglidfte Mittel ift, feine Bahne gefund gu erhalten, vor Leiden gu temahren, und felbst wenn bas Uebel icon vorgeschritten ift, demfel. ben Ginhalt ju thun. Ge bient jur Reinigung überhaupt, felbft in denjenigen Fallen, mo bereits ber Weinstein fich abzulagern beginnt; es gibt ten Bahnen ihre icone natürliche Farbe wieder, bemahrt fich auch in Reinerhaltung funftlicher Babne; es beschwichtigt Edmergen hohler und brandiger Bahne und heilt im Beginne bes Knochenfrapes; es heilt schwammiges Bahnfleifd, feitigt locker figende Bahne, und ift ein ficheres Beilmittel bei leicht blutenbem Bahnfleifc. Es bemahrt fich ferner gegen Saulnig im Babnfleische, bet rheumatifden Comerzen, und ift enblich überaus fcagenewerth in Erhaltung bes Moblgeruches des Athems, sowie Bebung und ganglicher Entfernung eines übelriedenden Uthems.

Die unanraftbaren Beugniffe ber Berven ber Medicin, bes boch. ften und hoben Arele, Fabrifanten, Kaufleute und Beamte, welche wiederholt in allen Zeitschriften ber Monarchie und bes Auslandes veröffenelicht morden find, und im Originale bei bem Privilegiume. Inhaber eingefehen merten fonnen, fprechen fich uber bie vollfte Bahrbeit ber eben berührten Gigenschaften bee Unatherin . Diundmaffere genügend aus.

## Ginladung

gur Theilnahme

an der VII. Staats - Wohlthätigkeits - Lotterie :

gum Seften der

durch die dießjährige Uiberschwemmung Verungläckten.

Cine schwere Ratastrophe ift vor nicht Langem über Länder bes Rais ferreiches hereingebrochen; ergurnte Gemaffer find aus ben Ufern getreten, haben Ctadte, Weiler und Fluten mit ihrer gerftorenden Gewalt übeiftuihet, mand' Dienschenleben gefordert, mand' Befithum mit fich fortgeriffen, und mobin fie nur gelangen tounten, überall Bermuftung, Glend, Roth und Jammer gurudgelaffen.

Bon ber Regier ng und ben Gemeinden murde bem vielfachen Unheil nach Rraften gesteuert, Die Wohlthätigfeit milbherziger Men. schenfreunde hat fich bei biefen traurigen Greigniffen überaus glangend bewährt, es ift nach Doglichfeit Gilfe geleistet worden, aber vielen febr vielen ber Unglücklichen, welche immer noch fummervoll ihr flehendes Auge gegen Simmel richten, hat bis jest nicht geholfen merden fönnen.

Im hinblick auf den Umfang und die Größe der Roth, welche gemilbert werden foul, haben Seine f. f. Apostolische Majestät mit huldvollst landesväterlicher Sorge allergnäbigst anzuordnen geruht, daß die VII. Staats = Wohlthätigkeits = Lotteric vorgenommen, und ihr ganger Reinertrag zum Besten ber durch die bießighrige Uiberschwemmung der Donau, Glbe, Weichfel und ihrer Nebenfluffe Verunglückten in den verschiedenen Ländern des Reiches gewidmet werde.

Dieje mit Geminnften reich ausgestattete Lotterie ift eröffnet.

Mehrmabl fcon, und ftete mit bem erfreulichften Erfolge, bat ber Gefertigte Die öffentliche Theilnahme fur abnliche Unternehmen mabrer humanitat angesprochen, und wieder wendet er fich vertrauens. voll an alle edelfinnigen Menschenfreunde, biegmal mit der Ginladung, burch Abnahme von Lofen jenen vom Unglude fo hart Getroffenen eine helfende Sand zu reichen.

Die auf ben Alliar ber Denfchenliebe niebergelegte Gabe wird Bielen vom Glude gelohnt werden; Jene aber, welchen die eigenwillige Gottin nicht julacheln wollte, werden gewiß in bem guten Berte ben Lohn finden, Ungludlichen Beiftand geleiftet gu haben, bie, menn fie auch verschiedene ganter bes Reiches bewohnen, in anderer Sprache ihrem Sammer Borte geben, von demfelben gemeinsamen Bolfer. und Bruberbande umschlungen find.

Mit biefer Botterie, beren Biehung unwiderruflich auf ben 20. Dezember 1862 feftgefeht ift, werden ben Theilnehmern viele bedeutenbe Geminnite, u. jw. 1 a 80 000, 1 à 30.000, 10.000, 2 à 5000, 3 à 4000, 4 à 3000, 5 à 2000, 16 à 1000, 50 à 500 fl. 2c. te. im Gefammtbeirage von

### 300.000 fl. öfterr. Währung

geboten.

Das Los kostet 3 fl. österr. Währ.

Wien im August 1862.

Friedrich Schrank, f. f. Regierungerath und Lotto-Directions Borftanb.

Un der f. f. Lottoamte Raffe (Mingplat Dr. 179) erhalten Abnehmer von 10 und mehr Lofen eine an. gemeffene Provision nach der von der f. f. Lotto-Direction vorgeschriebenen Scala. (1720-2)